







# Ratalog

von Ölgemälden & alter Meister &

> Dr. Paul Mersch • Paris ~ 63027

# Versteigerung in Serlin

Kunstsalon Keller & Reiner

Dotsdamerstraße 122 WODE

Mittwoch, den I. und Donnerstag, den 2. Mårz 1905, nachmittags 3 1/4 Uhr unter Leitung des Sofkunsthändlers Martin Keller

OND OND ONE OF THE OFFICE OFFI

Besichtigung von freitag, den 24. februar bis incl. Dienstag, den 28. februar 1905, Wochentags von 10 bis 7 Uhr und Sonntags von II bis 2 Uhr.





Druck: Germann feyl & Co. (Inhaber: E. Mückenberger)





Die Auktion geschieht zum Meistgebot gegen sofortige bare Jahlung. Checks und ausländische Münzsorten werden nur unter dem üblichen Vorbehalt angenommen.

Außer dem gebotenen Betrage hat der Ersteigerer einen Auktions-aufschlag von  $7\frac{1}{2}$  $^0/_0$  zu entrichten.

Die Gemålde, über deren Beschaffenheit das Publikum Gelegenheit hat, sich durch die, der Auktion vorausgehende Ausstellung zu überzeugen, werden in dem Justande versteigert, in dem sie sich besinden; nach erfolgtem Juschlag gehen Besitz und Gefahr auf den Käuser über und können keinerlei spätere Reklamationen berücksichtigt werden.

Bei durch Doppelgebote verursachten zweifeln über den Zuschlag wird die betreffende Nummer nochmals sofort aufgeboten.

Die Auktionsleitung behålt sich vor, von der Reihenfolge der Nummern des Kataloges abzuweichen.

Gesteigert wird mindestens um 5 Mark, bei Objekten über tausend Mark um 10 Mark.

Die Aufbewahrung der ersteigerten Gegenstände geschieht mit bestmöglichster Vorsicht, jedoch auf Gefahr des Räufers.

Die angegebenen Maße verstehen sich ohne Rahmen.

Der Katalog ist nach gewissenhafter Prüfung durch Kunstsachverständige und nach den Angaben des Auftraggebers, welcher für die gegebenen Bezeichnungen der Bilder und sonstigen Angaben persönliche
Barantie übernimmt, zusammengestellt; eine unbedingte Gewährleistung
der Richtigkeit seitens der Auktionsleitung sindet aus prinzipiellen
Gründen jedoch nicht statt.

Berlin W., Potsdamerstr. 122.

Keller & Reiner.





The Marien wide to an illector to follow the taxions of the following the following the commission of the contract of the following the follow

Just for more allered but the effect on and Multiple.

The communication are been confirmation to a plant the lateral point of the confirmation of the confirmati

gatelled and even market branch and allowed parts don't letter

The Transfer of the State of th

Company and account to be desired and a state of the company of th

Of This contract has equipment Contract of printers and happy

and it was all many the contract the fill man being the all

Consider that the life that configuration fraction being Many Japaner. Colored to the colored following and Many Colored following and Many Colored following and the colored following and the colored following and the colored following foll

Fields W. Potebannein, 123.

Service & Marriag





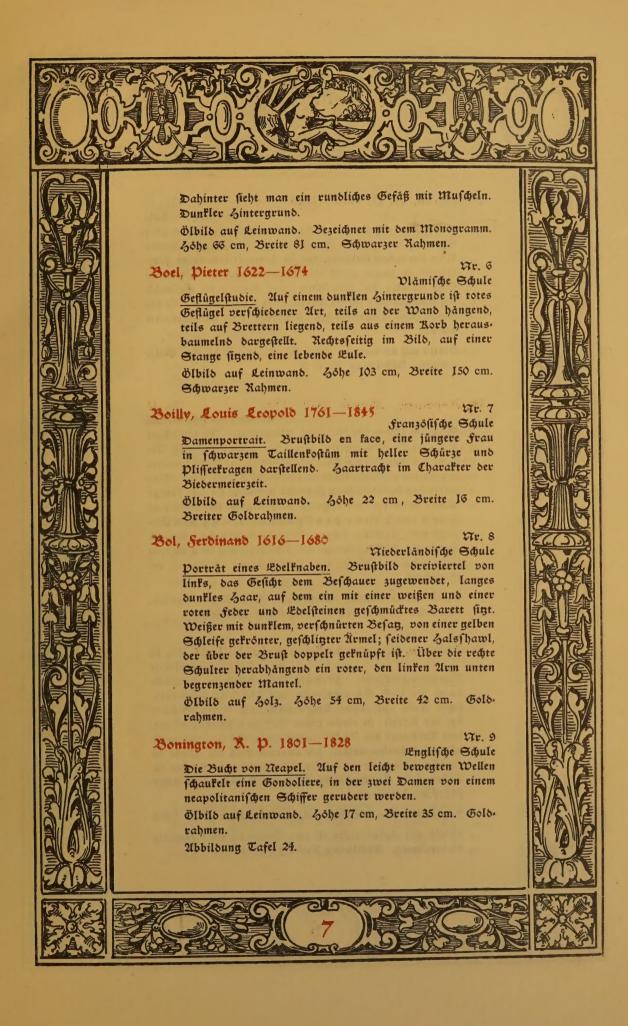











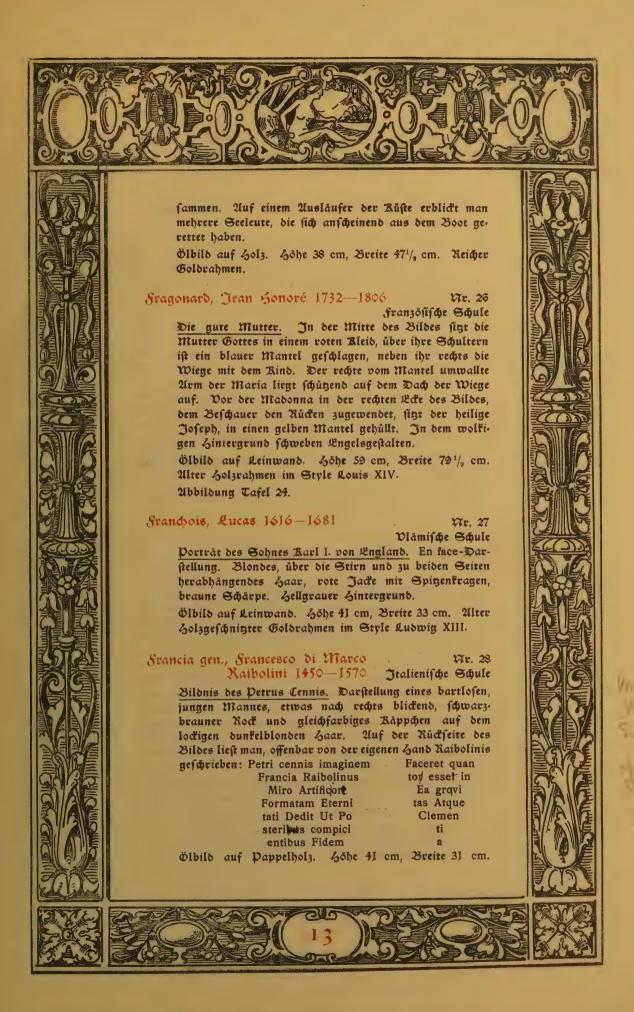













Mauer gruppiert, vorn ein Schmetterling und ein Grashüpfer.

Ölbild auf Leinwand. Bez. C. de Zeem. Jöhe 59 cm, Breite 53½ cm. Schwarzer Rahmen.

#### Seem, Jan Davidsz de 1606—1684

Vir. 45 Vlämische Schule

Stilleben. Auf einem Tisch mit grüner Dede steht in der Mitte ein Pokal, aus dem eine Zitronenschale heraushängt. Vor dem Pokal liegt ein Psirsch und ein gesottener Zummer, links davon Auskern und Weintrauben, rechts von dem Zummer Jitronen. Bezeichnet links auf der überstehenden Tischplatte J. de Zeem f. 1659.

Ölbild auf Leinwand. Bohe 56 cm, Breite 51 cm. Schwarzer Nahmen.

Abbildung Tafel 6.

## d'Sondecoeter, Melchior 1636-1695

Mr. 46

Aieberländische Schule Geflügelhof. In der Mitte desselben marschiert ein stolzer Zahn, neben diesem dahinter eine Futter suchende Zenne. Links im Bilde zeigt sich ein Entenpaar, von dem der Enterich schnatternd daher kommt, während die Ente, vor und neben sich ihre Jungen, am Boden sigt. Links im Zintergrunde ein Teil der Bretterumzäunung, auf dieser hockend ein Vöglein. Zinter dem Jaun breitet sich ein hoher Baum aus. Rechts im Bilde hinten blickt man in den Gutshof.

Ölbild auf Leinwand. Sohe. 88 cm, Breite 75 cm. Goldrahmen.

Abbildung Tafel 6.

# Horemans d. Ae., Jan Josef 1682—1759 Ar. 47

Vlamische Schule

Der Raucher. Ein junger Mann in blauem Rock und grausgelben Aniehosen, weißen langen Strümpfen und Schnallenschuhen, ein schwarzes Barett auf dem Ropfe, in der linken Zand ein kurzes Pfeischen, in der rechten einen Arug, sigt in bequemer Zaltung an einem improvisierten Tisch. Als Webensigur am Tische rechts im Zintergrunde eine alte Frau, in die Lekture eines Schriftstückes vertieft.

Ölbild auf Leinwand. Bohe 42 cm, Breite 33 cm. Schwarzer Goldrahmen mit eingelegter Goldleiste.





















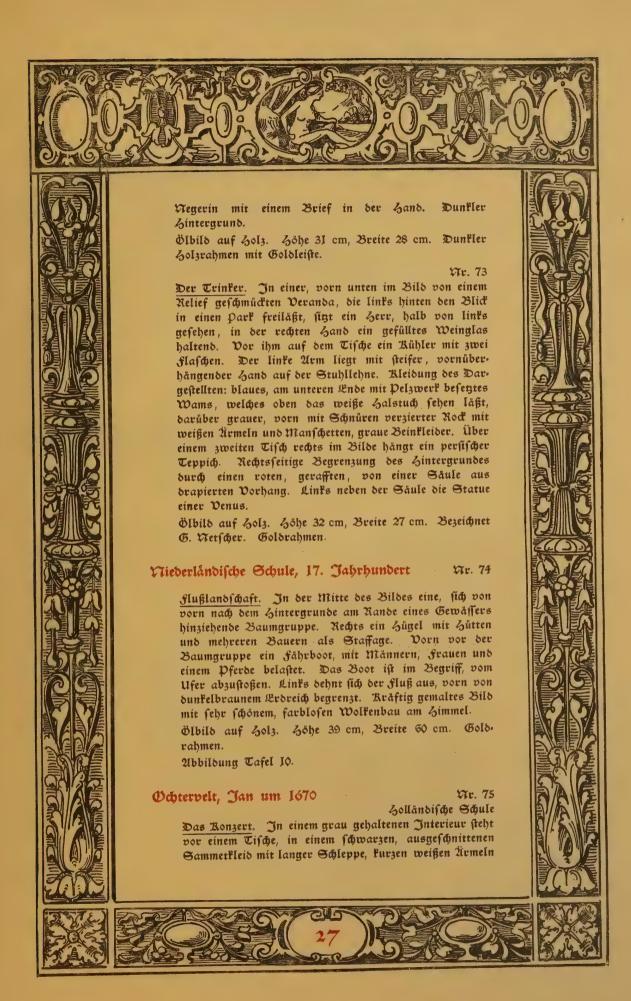











Sanct Zyronimus. Der Zeilige in einer Alosterzelle am Tisch sügend, das sünnende von einem langen, grauen Bart umwallte Antlig auf die rechte Zand gestügt. Die linke Zand weist auf einen auf dem Tische liegenden, die Vergänglickkeit alles Irdischen verkörpernden Totenschädel, neben welchem ein Leuchter mit niedergebranntem Licht steht. Vor dem aufgestügten, rechten Arm liegt auf dem Tische der rote Aardinalshut, darauf ein aufgeschlagenes Buch. Darstellung des Zeiligen im Ornat, ein schwarzgraues Käppchen auf dem Zaupte. Un der Wand hinten eine reich ornamentierte Uhr und ein rohgezimmertes Bücherbertt, von welchem ein Rosenkranz herabhängt. Un der Wand die Inschrift: »Memo rare novissima tua et in aeternum non peccabis«.

Ölbild auf Zolz. Zöhe 55 cm, Breite 72 cm. Schwarzer Rahmen mit Goldeinlage.









# Rubens, Peter Paul 1577--1640

Vir. 91

Vlämische Schule Bruftbild eines Mannes. Das Gesicht ist fast voll dem Beschauer zugewendet. Aurz geschnittenes, schwarzes Zaar, kurzer, ebensolcher Vollbart. Um den Zals liegt eine nefältelte Arause. Auf dem schwarzen Nock sieht

eine gefältelte Rrause. Auf dem schwarzen Rock sieht man eine goldene Bette. Zellgrauer Zintergrund. Werk aus der Frühzeit des Meisters.

Ölbild auf Zolz. Bohe 42 cm, Breite 31 cm. Alter bolzneschnigter Goldrahmen.

Abbildung Tafel 18.

# Rubens, Schule Peter Paul 1577—1640

17r. 92

Damenportrait. Bildnis einer jungen Frau, dreiviertel von links gesehen. Aurzes, gewelltes, hellbraunes Zaar. Um den Zals eine große getollte Arause, die vorn offen ist, sowie ein Korallenhalsband. Der dunkle Rock zeigt blau-graue aufgeschligte Ürmeleinsäne. Über denselben liegt ein grauer Überwurf. In der linken Zand hält sie Blumen, die rechte hat den Überwurf erfaßt. Sie trägt an beiden Ürmeln feine Spizenmanschetten. Dunkler Zintergrund.

Ölbild auf Leinwand. Bohe 75 cm, Breite 61 cm. Gold-rahmen.

Abbildung Tafel 12.

## Rubens, Werkstatt Deter Paul 16. Jahrhundert vr. 93

Zeilige Familie. Jefus, Maria, St. Johannes und die heilige Ælisabeth. Die ein rotes, ausgeschnittenes Aleid tragende Maria, von deren braunem Zaar ein schwarzer Schleier wallt, trägt über dem Aleid einen hinten herabfallenden, blauen Mantel, über den rechten Arm und den Schoß drapiert sich ein lila Überwurf. Sie hält auf dem Schoße, nach rechts gewendet, das sie andlickende, saft nackte Anäblein, dessen Tesusknaben, vom Beschammen berührt. Zinter dem Jesusknaben, vom Beschauer en prosil gesehen, steht der heilige Johannes, den Sta. Elisabeth, der die Jüge einer alten einfachen Frau verliehen sind, liebevoll auf den Rücken klapft. In der Mitte eine Säule mit sich rechts fortsegendem, architektonischen Andau. Rechts Aussicht auf eine Landschaft.









ölbild auf Zolz. Zöhe 27 cm, Breite  $38^{1}/_{2}$  cm. Schwarzer Rahmen mit Goldeinlage.

Snyders, Frans 1679—1637

Mr. 100

Vlämische Schule

Die Speisekammer. Links ein eichener Tisch, auf welchem ein toter Pfau liegt, neben diesem eine Schale mit einem gesottenen Zummer. Vor dem Tische, in der Mitte des Bildes, ein dem Beschauer seitlich zugewendeter Stuhl, auf welchem ein Korb mit Üpfeln, Birnen und Weinbeeren steht. Auf der mit Leder überzogenen Lehne hockt ein Papagei, unten im Bilde ein schwarz und weiß gesteckter Jagdhund, der eine sich unter seinem Bis krümmende Rane über einen umgestürzten Korb wirft, aus











## Jan Steen 1626-1679

VIv. 104

Sollandische Schule

Die magere Ruche. Interieur mit einem in der Mitte stehenden roh gezimmerten Tisch, um welchen herum mehrere gerlumpte Gestalten figen und fteben und gierig nach einem Gericht Miesmuscheln greifen. Links am Tifche eine altere, armliche frau, einem Rind eine Scheibe von einem Laib Brot abschneidend. Um Boden Savor figt ein Anabe und kragt einen Topf aus, in der rechten Ede des Bildes eine kummerliche Lagerstatt, unter der allerlei Zausrat herumliegt. Vor einem großen Rauchfang links schmaucht ein alter Mann sein Pfeifchen, am Boben bavor fint eine frau mit einem Säugling. Durch die geöffnete Tur des Jimmers kommt ein breitschultriger Mann, dem einer der Armen seinen Teller unter das Gesicht halt. Un der Dede hangt ein geflochtenes Vogelbauer, an der Wand ein Dubelfack, hinter bem Bett fteht eine große Staffelei vor dem vergitterten fenfter.

Pendant zum vorigen. Abbildung Tafel 16.

var. 105

Wirtshausscene. Junge Schänkin in gelbem Rod und roter Jade, mit zurückgeschlagener Schürze, einen Krug unter dem Arm, empfängt von einem Bürgerpaar, welches das Wirtshaus verlassen will, den Betrag der Zeche. Links im Tintergrunde drei Männer an einem Tisch, mit einem Brettspiel beschäftigt. Bin vierter steht am Ramin und raucht sein Pfeischen. Von der Decke hängt ein Vogelbauer herunter, in der Mitte des Bildes neben der Schänkin steht ein scheckliger Jund.

Ölbild auf Leinwand. Bohe 62 cm, Breite 50 cm. Goldrahmen.

## Teniers, David der I. 1610—1690

vir. 106

Vlämische Schule

Ülterer Mann an einem schrägen Pult schreibend. Brustbild dreiviertel Profil, von rechts gesehen. Bartloses Gesicht mit berechnendem Ausdruck, grauer Rock, dunkele Pelevine und Müge. Vor dem Pulte auf dem Tische das Tintenfaß mit Gänsekiel.

Ölbild auf Zolz. Monogramm. Zöhe II cm, Breite I4 cm. Goldrahmen.

Abbildung Tafel I.







Tiepolo, Giovanni Battista 1693—1770 | 1712. 109

denen Gehöften spielen acht Personen Regel; rechts geht ein Wanderer seinen Weg vorbei. Zelle silbertonige

Ölbild auf Leinwand. Bezeichnet auf einer Golzbank D. Teniers. Sohe 49 cm, Breite 65 cm. Goldrahmen.

Die Zeilung des Blinden. Christus im rosa Gewand, über welches linksseitig ein blauer Mantel lose geworfen ist, steht, ein Zeiligenschein um das Zaupt, inmitten einer Gruppe langbärtiger Pharisäer und berührt die Augen des vor ihm sigenden Blinden mit den fingerspigen seiner Rechten. Links im Bilde ein Palmenbaum, an dem ein Mann in voter Bleidung sich festhält, um über die Schultern des Zeilands hinweg den Vorgang bessedbedhten zu können. Rechts Aussicht in eine orientalische Landschaft.

Olbild auf Leinwand Bohe 43 cm, Breite 64 cm. Gold-rahmen.

Abbildung Tafel 14.

Abbildung Tafel 17.

Luft.

## Tintoretto, Jac. Rubusti 1518-1594

Venetianische Schule

Bildnis eines jungen Mannes im schwarzen Sabit mit weißem, weichen Umlegekragen. Bruftbild dreiviertel von rechts gesehen, kurzes dunkelblondes Zaar, kurzgeschnitzener Schnure und Rinnbart, ernftes Gesicht.

Ölbild auf Leinwand. Zöhe 54 cm, Breite 41 1/2 cm. Reich verzierter Renaissance-Intarsienrahmen.





Im Zintergrund eine Balustrade, Iinks mit hoher Saule. Ölbild auf Leinwand. Bohe 78 cm, Breite 64 cm. Goldrahmen.

die linke wird burch ben Schof bes legteren verbedt.

Abbildung Tafel 19.

de Troy, François 1645—1730

Französische Schule

Damenportrait. Bruftbild einer Frau in mittleren Jahren, halb nach links gewender. Gesundes Gesicht, toupiertes, gepudertes Zaar, welches über den Zals herunterhängt. Über das an der Brust mit einer Spige verzierte, ausgeschnittene uud mit Stickereien reich verbrämte, blaue Sammetkleid ist ein voter Mantel drapiert Dunkler Zintergrund.

Ovales Ölbild auf Leinwand. Bohe 80 cm, Breite 66 cm. Goldrahmen.

Vallin, B. 19. Jahrhundert

Pr. 113 französische Schule

Servenportrait. Bildnis eines jungen Mannes mit schwarzem, vollen, gewellten Saar. Schmales, bartloses Gesicht mit etwas müdem Ausbruck, stark markierte Brauen. Darstellung halb von links. Gesicht voll en face. Aleidung: blauer mit Schnüren versehener Mantel, der oben offen ist und das gelbe Gilet, sowie den Salskragen sehen läßt.

ölbild auf Leinwand. Bezeichnet unten rechts B. V. 1825. Zohe 78 cm, Breite 58 cm.

Schwerer Golbrahmen.



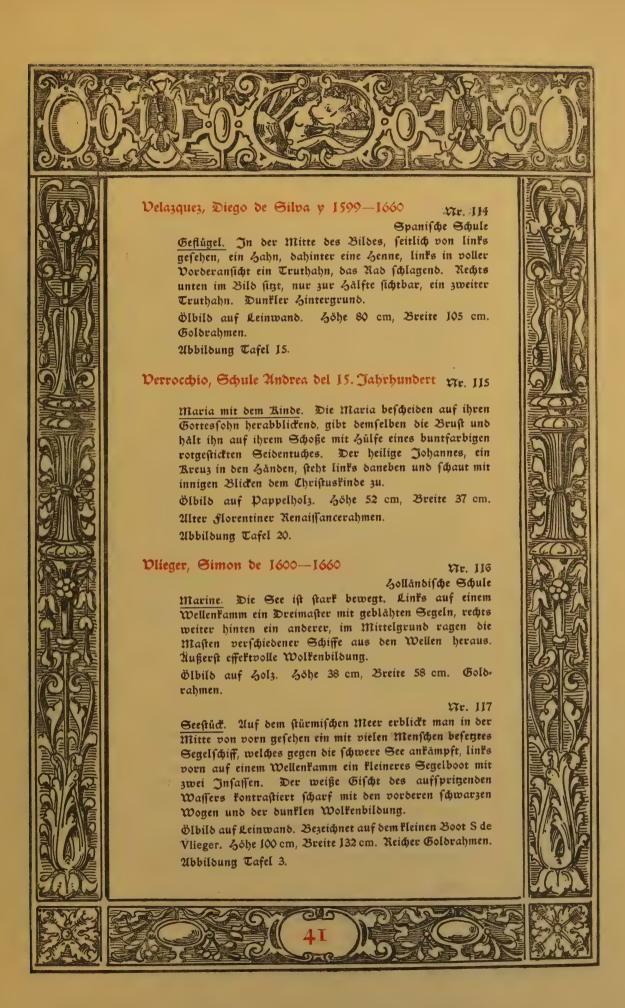

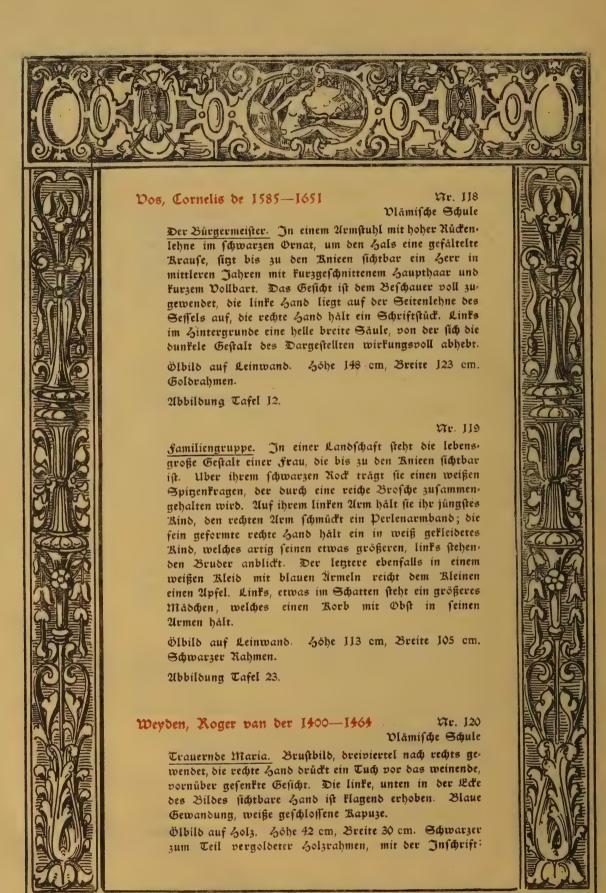



in Win









Mr. 106. David Teniers d. J.



Mr. 107. David Teniers d. J.



Vīr. 22. Gérard Dou.



Mr. 10. A. P. Bonington.



Mr. 71. Alert van der Meer.



Mr. 34. Jan van Goyen.



Mr. 117. Simon de Vlieger





Vir. 58. Sir Thomas Lawrence.





Me. 87. Syacinthe Rigaud.



Mr. 86. Syacinthe Rigand.



VIr. 45. Jan Davidsz de Seem.



Vir. 46. Melchior d'Hondecoeter.



Mr. 50. Jacob Jordaens.

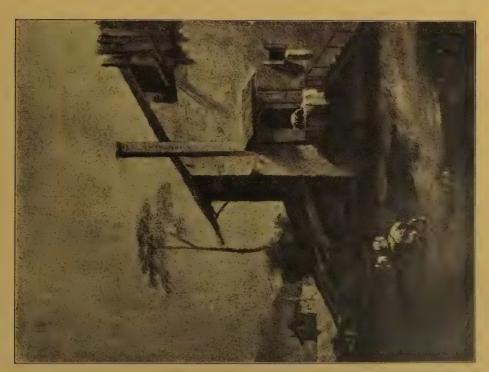

Mr. 38. Francesco Guardi.



Mr. 102. Jan Steen.



Mr. 77. Isaack van Ostade.



Mr. 12. Quieringh Gerritsy Brekelenkam.



Mr. 43. Willem Claasz Seda.



Mr. 74. Miederlandische Schule, 17. Jahrhundert.



Mr. 95. I. van Ruisdael.



Mr. 62. Jaques Marieschi.



Mr. 70. Aert van der Meer.



Pr. 92. Schule Peter Paul Rubens.



Vir. II8. Cornelis de Vos.



Mr. 89. Spacinthe Rigaud.



Mr. 32. Thomas Gainsborough zugeschr.

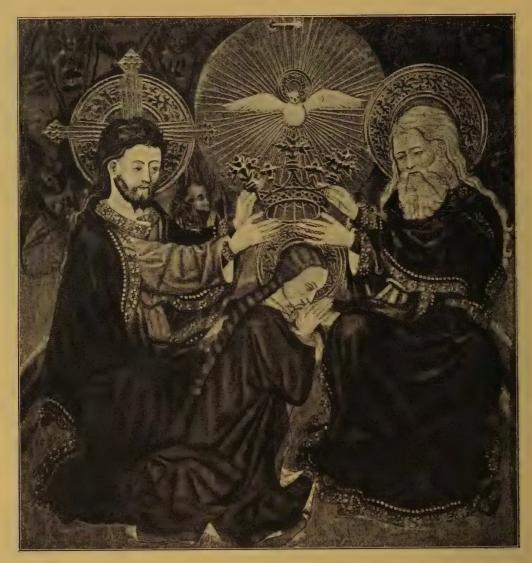

Mr. 101. Spanische Schule, 14. Jahrhundert.



Mr. 109. Giovanni Battista Tiepolo.



Mr. 114. Diego de Silva y Velazquez.



Mr. 30. Französische Schule, It. Jahrhundert.



Mr. 104. Jan Steen.



Mr. 103. Jan Steen.

itum ( Suris Nobleman") sale, 52 fair 1921 Man



Mr. 96. Salomon van Ruisdael.



Mr. 108. David Teniers d. J.



VIr. 91. Peter Paul Aubens.



VIr. 13. Angelo Bronzino.



Mr. 66. Paolo Morando gen. Lavazzuola.



Mr. III. L. Toqué.





Mr. 115. Schule Andrea del Verrocchio.





Mr. 63. Quentin Mansps.



Mr. 24. Antonius van Dyck.



Vîr. 57. Vic. de Largillière.



Vir. 69. Jean Marc Vlattier.



Vr. 119. Cornelis de Vos.



Mr. 75. Jan Ochtervelt.



Mr. 26. Jean Konoré Fragonard.



Mr. 9. A. P. Bonington.



Vir. 61. Bastiano Mainardi.



Mr. 15. J. Constable.



Vir. Id. Corneille de Ayon.



VIr. 28. Francesco di Marco Raibolini gen. Francia.



Mr. 83. Sir Josuah Reynolds.



Mr. 78. Giacomo Palma gen. Palma Vecchio.



Vir. 65. Abraham Mignon.



Mr. 4. Abraham Sendriksz van Beyeren.



